## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligeng-Comtoir im Posthause.

Nº 132. Mittwoch, den 3. Juni 1835.

Ungekommene gremden vom 31. Mai.

Sr. Guteb. v. Brzeefi aus Jablfowo, Sr. Guteb. v. Roznowefi aus Dirowo, I. in Do. 187 Wafferfir.; Fr. Guteb. v. Gliffegneta aus Gora, I. in Do. 99 halvborf; fr. Guftwirth Bieth aus Comerin af B., fr. Gaftwirth Scholz aus Rifjewo, Sr. Raufin. Freudenhain aus Camter, I. im Ro. 95 St. Adalbert; Die Brn. Rauft. Mendel'ohn und Levi aus Bienbaum, Sr. Kaufm. Aurzig aus Radwig, Gr. Raufm. Rofenberg aus Gamter, fr. Refer. heinrich aus Rogmin, Sr. Pachter Mutowelli aus Rions, I. in Do. 20 Ct. Malbert, fr. Commiff. Cges nic aus Grode, fr. Probft Wittowsti aus Gluchowo, fr. Erbherr v. Rowinsti aus Swiniary, Sr. Erbherr v. Jafinefi aus Witafowice, I. in Dio. 168 Baffere Arafe; Br. Erbherr v. Gforzewell aus Gzerniejemo, Br. Erbherr Rurg aus Rono= jady, Sr. Juftis-Rommiff. Martini aus Grat, I. in No. 1 St. Martin; Br. Rreits Phofifus Dr. Meyer aus Ercugburg in Schleffen, I. in No. 79 Martt; Br. Dber-Umtmann Arnot aus Rufocin, 1. in No. 33 Ballifchei; Br. Pachter Cynoradi aus Mendorf, Gr. Abministrator Arynidi aus Labifgnet, Sr. Erbherr v. Gollis nowefi aus Gonien, Sr. Erbherr v. Dften aus Biernif, 1. in Do. 23 Ballifchei; Br. Erbherr v. Bledowsfi aus Mleyno, Sr. Erbherr v. Witfoweff and Canifi, 1. in Do. 39 Gerberftr.; Gr. Erbherr Guldraynoff aus Grag, Gr. Erbherr Dlulieg aus Bielejemo, Fr. v. Gieratoweta aus Dtufg, fr. Pachter Giemigtfowefi aus Radlin, fr. Raufin. Reumann aus Stettin, I, in Do. 243 Breslauerfrage; br. Mechanifus Defrenne aus Luttid, Br. Pachter Eminarsti aus Radgyn, Fr. Guteb. v. Dftroweta aus Guttowy, I. in No. 165 Bilhelmeffrage. Dom r. Juni.

hr. Professor Regenbrecht aus Breslau, I. in No. 1 St. Martin; Fr. Post= Direktorin Knichalla aus Fraustabt, hr. Land = und Stadtgerichte-Uffessor Bogt auß Thorn, I. in No. 99 halbvorf; hr. Landschafterath v. Malezewöli auß Kruchowo, I. in No. 251 Bredl. Str.; hr. Cand. theol. Kühn auß Schönlanke, hr. Conducteur Bockroth auß Bluchowo, die Herren Bürger hinke und Ellmann auß Czarnikau, hr. Handelsmann Goldstein auß Rosten, I. in No. 95 St. Abalbert; hr. Kaufm. Pincus, hr. Lehrer Peiser auß Schwersenz, I. in No. 20 St. Abalbert; hr. Guteb. Sastowöki auß Opatowko, hr. Guteb. Chrzanowski auß Lecitowo, hr. Pächter Benderf auß Al. Guttowy, I. in No. 154 Buttelstr.; hr. Geh. Justizund Ober-Appellations. Gerichterath Dr. Hevelke auß Bromberg, I. in No. 180 Bergstr.; hr. Probst Budzynski, hr. Bürger Norkowski auß Buk, I. in No. 130 Thorstr.; hr. Kämmerer Drungolewöki auß Bronke, hr. Brennerei-Insp. Nicolai auß Neudorf, I. in No. 136 Wilhelmößer.; hr. Kommiss. heyde auß Goray, I. in No. 391 Gerberstr.; hr. Justizrath v. Strawinski auß Gnesen, Fr. Pächterin v. Pilichowska auß Gorawo, hr. Kaufm. Lewy auß Inowraclaw, I. in No. 384 Gerberstr.; hr. Regimentsarzt Schramm auß Gleiwiß, hr. Erbherr v. Brodnicki auß Abilkowo, hr. Erbherr v. Sczaniecki auß Chelmno, I. in No. 243 Brest. Str.

1) Subhastationspatent. Das bei Posen belegene, der Krieges und Dommainen-Math Johann Philipp Ludwig von Bergeschen erbschaftlichen Liquidations Masse geschtige Vorwerk Berdychowo, welches gerichtlich auf 1957 Athle. 14 sgr. abgeschäft worden, soll im Termine den 25 sten August c. vor unserm Deputirten Landgerichts Math Bonstedt in unserem Parkeienzimmer öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Kaussussige werden hierdurch eingeladen, in dem Termine ihre Gehote abzugeben.

Die Tare, ber wuefte Sypotheken-Schein und die Kaufbedingungen fonnen in der Registratur eingesehen werden.

Zugleich werden die, bem Aufenthalte und resp. ihrer Perfon nach unbekannten Gläubiger, Patent subhastacyiny. Folwark Berdychowo pod Poznaniem leżący i do massy spadkowo-likwidacyinéy niegdy Jana Filipa Ludwika Berge, Radzcy przy izbie woiennéy i dóbr rządowych należący, który sądownie na 1957 Tal. 14 sgr. oceniony został, publicznie naywięcéy daiącemu w terminie na dzień 25. Sierpnia r. b. przed Deputowanym naszym Radcą Sądu Ziemiańskiego Bonstedt w izbie naszéy stron wyznaczonym, przedanym bydź ma. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszém, aby licyta swoie w terminie tym podali.

Taxę, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze przeyrzeć można.

Zarazem zapozywaią się niewiadomi z mieysa swego pobytu i osób wierzyciele 1) ber Schönfarber Lehmann,

2) bie Bertretung bes Marwigichen Unterfiuhunge . Fonde,

hierdurch zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame mit dem Erdsssen vorgeladen,
daß im Falle ihred Ausbleidens dem
Meistdietenden nicht nur der Zuschlag
ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Loschung
ber sämmtlichen eingetragenen, wie auch
der leer ausgehenden Forderungen, und
zwar der letzteren, ohne daß es zu diesem
Zwecke der Production der Instrumente
bedarf, verfügt werden soll.

Posen, ben 16. Marg 1835. Konigl. Preuß. Landgericht.

2) Wöftralvorladung. In dem hypothekenbuche der im Franskådter Kreise des Großherzogthums Posen gelegenen Fideicommiß-Herrschaft Reisen sicht Rub. III. No. 8 eine Protestation eingetragen, welche wortlich wie folgt lautet:

Eine Protestation de non amplius intabulando vel disponendo wegen einer Forderung der Bank zu Berlin an die Erben des Herrn Kürsten Anton von Sulkowöki in dem ungefähren Vetrage von 400,000 Athlir., wegen deren Tilzgung die Bank durch das Dekret der Gezueral. Consideration zu Grodno vom 24. Januar 1793 principaliter auf die Kaufzgelber der von dem Herrn Kürsten Anton d. Sulkowöki an den Kron-Großschreiber Grafen Maximilian v. Mielzynöki verztauften Herrschaft Idung, Bastow und

1) farbierz Lehmann.

2) kuratorowie funduszu Marwitzów ninieyszém,

aby praw swych w terminie tym dopilnowali. Przytém nadmienia się,
iż w razie ich niestawienia się, nietylko folwark wspomniony naywięcéy daiącemu przysądzonym będzie,
lecz oraz po sądowém złożeniu summy szacunkowéy, wymazanie wszelkich intabulowanych, iako i spadaiących pretensyy, a mianowicie ostatnich bez potrzeby nawet złożenia na
ten koniec dokumentów, nakazaném
zostanie.

Poznań, dnia 16. Marca 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański-

Zapozew edyktalny. W księdze hypotecznéy maiętności fideikommissionalnéy Rydzyny w powiecie Wschowskim W.X. Poznańskiem położonéy, zapisana iest w Rubr. III. pod No. 8. protestacya następuiącey osnowy.

Protestacya de non amplius intabulando vel disponendo dla Banku w Berlinie do sukcessorów Xiążęcia Antoniego Sułkowskiego względem pretensyi wilości około 400,000 Tal. wynoszące, na którey zaspokoienie przekazane zostały Bankowi wyrokiem konfederacyi generalney w Grodnie pod dniem 24. Stycznia 1793 r. zapadłym principaliter pieniądze kupna ze sprzedaży maiętności Zdunów, Baszkowo i Kobylina odstąpionew

Robylin und bei beren Unzulänglichseit auf die an den Eblestin v. Sofolnicki verkauften Wyewer Guter, wenn aber auch diese nicht hinreichen sollten, alsdann auf die Revenuen dieser Herrschaft angewiesen worden ist, und ist diese Protestation auf Ansuchen des Haupt-Banco-Dierectorii zu Berlin vom Loten et praes. den kiten Juli 1798 vigor. deer. vom 6ten Februar 1800. eingetragen worden.

Der Sypothefen = Recognitione = Ochein über Die Gintragung Diefer Protestation ift abhanden gefommen, und ba jest beren Loichung im Sopothekenbuch beab= fichtigt wird, fo werden alle diejenigen, welche an die auf ber Berrichaft Reifen Rub. III. Do. 8. eingetragene Poft ber 400,000 Rthir. und das darüber ausge= fertigte Dofument als Gigenthumer, Ciffionarien, Pfand = ober fonftige Brie 8= Inhaber Unfpruch zu haben vermeinen, bierdurch aufgefordert, ihre etwanigen Unfpruche fofort und fpateftens in bem auf ben 11. Geptember c. Bormittags o Uhr vor bem funftigen Konigl. Dber-Landesgericht gu Dojen anberaumten Termine geltend zu machen, indem das Stillichmeigen Die Praflufion aller und jeder Unspruche an die oben ermabnte Poft gur Folge haben, ben Pratendenten ein ewiges Stillschweigen auferlegt und die Lofchung bee Intabulate im Supes thetenbuche erfolgen wird.

Franftadt, ben 21. Mai 1835. 958

Konigl. Dreuf. Landgericht.

przez JO. Xięcia Antoniego Sułkow. skiego JW. Maxymilianowi Hrabi Mielżyńskiemu, Wielkiemu Pisarzowi Koronnemu a w niedostatku tych. że z kupta dóbr Wyjewa sprzedanych Ur. Celestynowi Sokolnickiemu a gdyby i te nie wystarczyły dochody téyže maietności, która to prote. stacya w skutek odezwy Dyrekcyi Głównego Banku w Berlinie z dnia 10go a prezentowanéy w dniu 11go Maja 1798 r. na mocy dekretu z dnia 6go Lutego 1800 r. zapisaną została. Wykaz hypoteczny na też protestacyą zginął, a że wymazanie iéy z księgi hypoteczney nastąpić ma, przeto zapozywa się wszystkich, którzy do sumy 400,000 Tal. na maie. tności Rydzyny w Rubr. III. pod No. 8. zapisanéy i do wygotowanego na nia dokumentu iako właściciele, cessyonaryusze lub zastawnicy i tym podobnych posiadacze pretensye mieć porozumiewaią, aby natychniast, a naypóźniey w terminie na dzień 11. W rześnia r. b. o godzinie gtey zrana przed przyszłym Królewskim Sądem Nadziemiańskim w Poznaniu postanowionym, swoie mniemane pretensye zrościli, milczenie bowiem prekluzyą wszelkich pretensyy do wyżey wspomnioney summy za soba pociagnie, pretendentom wiecznie milczenie nakazane zostanie, a wymazanie intabulatu w księdze hypoteczney nastąpi.

Wschowa, dnia 21. Maja 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiańskie 3) Bekanntmachung. Der Thabeus v. Westersti, Pachter der Napachanier Güster, und dessen Braut Eleonora v. Brudzewstfa aus Przytoczna Birnbaumer Kreises, haben durch den am 2. Marz dor und geschlossenen Schefontrakt die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes vor Eingebung der Ehe unter sich ausgeschlossen, welches hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, Den 11. Mai 1835.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

4) Bekanntmachung. Daß der Bezirks Dont, herr Otto v. Maunstein and Schwersenz und dessen verlobte Braut Agnes Schüler, vor Eingehung ihrer She mittelst Vertrags vom 25sten Marz c. die Gemeinschaft der Güter und des Erzwerbes unter sich ausgeschlossen, wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Posen, den 27. Marz :835. Kbnigl. Preuß. Friedensgericht.

5) Bekanntmachung. Der Chalupner Michael Feld und die Unna Rofina verwittwete Wenkel geborne Sensch beide zu Neugut, haben von Singehung der She in dem am 4. Mai c. gerichtlich abgeschlossenen Shevertrage die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hiermit bekannt gemacht wird.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Ur. Tadeusz Węsierski dzierzawny posiedziciel dobr Napachania i narzeczona iego Ur. Eleonora Brudzewska z Przytoczna powiatu Międzychodzkiego, na mocy kontraktu przedślubnego w dniu 2. Marca r. b. przed nami zawartego, spólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Poznań, dnia 11. Maja 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że Ur. Mannstein Woyt z Śwarzędza i narzeczona iego Agniszka Schüler z Poznania, na mocy kontraktu przedślubnego z dnia 25. Marca r. b. spólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Poznań, dnia 27. Marca 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Chałupnik Michał Feldi Anna Rozyna owdow. Wen zel z domu Sentsch oboie z Noweywsi, wyłączyli pomiędzy sobą przed wkroczeniem w związek małżeński, układem przedślubnym z dnia 4. Maja r. b. współność maiątku i dorobku w przyszlem ich małżeństwie, co ninieyszem do publiczney wiadomości się podaie.

Leszno, dnia 11. Maja 1835. Król, Pruski Sąd Pokoju. Machlaß des Erbscholtisei-Pachters Christian Helbig zu Lache gehörigen Inventazienstücke, bestehend in Pferden, Rindwich, Haus und Wirthschafts-Geräthen, Kleidungsstücken, Betten und Leineuzeug, sollen auf den Antrag der Bormundschaft diffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Cour. in termino den 24. Junic., Vormittags um 9 Uhr, zu Lache verfaust werden, was dem Publico hiermit befannt gemacht wird.

Fraustadt, den 18. Mai 1835. Ronigl. Dreuß. Friedensgericht.

7) Bekanntmachung. Die unverschelichte Anna Rossina Schulz, von Gośscieszyner-Barlozen gebürtig und jest in Rossarzewo wohnhaft, und der Müllersgeselle Johann George Bederke zu Rossfarzewo, haben vor Eingehung der She in dem am 19. Februar c. gerichtlich errichteten Shevertrage die eheliche Gesmeinschaft der Güter ausgeschlossen, welsches hiermit öffentlich bekannt gemacht wird.

Wollfiein, den 19. Mai 1835. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

8) Zekanntmachung. Die zweite Lehrerstelle an der Elementarschule auf St. Abalbert hieselbst, welche erledigt, und mit welcher ein Einkommen von eirea 190 Kthlr. jährlich verbunden ist, soll vom 1. Juli c, ab wieder besetzt werden.

Obwieszczenie. Inwentarz bydelny, sprzęty gospodarskie i domowe, tudzież odzież, pościel i innerzeczy do pozostałości niegdy Krystyana Helbig byłego dzierzawcy sołectwa należące, dnia 24. Czerwca r. b. o godzinie 9téy zrana w Szmieszkowie więcey dziącemu za gotową opłatę publicznie maią bydź przedane, o czem publiczność uwiadomia się.

Wschowa, dnia 18. Maja 1835.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Anna Rozyna Schulz rodem z Gościeszyńskich Bar. łoznów a teraz w Rostarzewie zamieszkała i Jan Jerzy (George) Bederke młynarczyk z Rostarzewa, intercyzą pod dniem 19. Lutego r. h. przed wniściem w śluby małżeńskie sądownie zawartą, wspólność maiątku wyłączyli, co się ninieyszém do publicznéy wiadomości podaie.

Wolsztyn, dnia 19. Maja 1835. Król. Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Mieysce na drugiego nauczyciela przy szkole elementarnéy na przedmieściu S. Woyciecha, tu w Poznaniu wakuiące, z którém dochód około 190 Tal. rocznie połączonym iest, od 1. Lipca z. b.znowu obsadzone być ma. Qualificirte Schulamts = Kandibaten wollen fich hierzu perfonlich, ober in portofreien Briefen, bei bem unterzeich neten Magifrate, unter Beifugung ihrer Jähigkeits= und Führungsatteste, melben.

Dofen, ben 11. Mat 1835.

Der Magistrat.

Kandydaci du urzędu szkólnego ukwalifikowani, zechcą się więc osobiście albo listownie za opłaceniem porto pocztowego, zgłosić do Magistratu podpisanego z dołączeniem świadectw ich zdatności równie iak i konduity.

Poznań, dnia 11. Maja 1835. Magistrat.

Ediktalvorladung. Die Frau Repcadia, geb. v. Gajewefa, Grafin v. Engeftrom, bat bei bem unterzeichneten Gerichte angetragen, ihre, mit bem Dber: ffen ber Kaiferlich Ruffifchen Ravallerie, herrn Guffav Stanislaus Grafen b. Engeftrom, beffen Wohnort bier unbefannt ift, geschloffene Che fur ungultig gu er= flaren. Bur Beantwortung ber Rlage haben wir einen Termin auf ben 21. December e. bes Morgens 9 Uhr in bem Inftruftions = 3immer bes, bei bem biefigen Domer belegenen Konfiftorial-Gebaudes anberaumt, und laden jum felbigen ben herrn Grafen b. Engeftrom unter ber Berwarnung bor, bag bei fci= nem Ausbleiben in contumaciam gegen ibn verfahren, und nach ben Untragen ber Alagerin, foweit felbige mit ben Ge= fegen übereinftimmen, erfannt werben wird. Die Rlage wird bem herrn Ber-Flagten ober seinem baju legitimirten Be= bollmachtigten in unferer Registratur, außer ber Conntage, jeden Tages von 8 bis 12 Uhr bes Morgens, und von 2 bis

Zapozew edyktalny. JW. Leokadya z Gajewskich Hrabina Engestroem podala przeciw małżonkowi swemu W. Gustawowi Stanisławowi Hrabi Engestroem Pułkownikowi Jazdy Cesarsko Rossyiskiey, którego mieysce pobytu nie iest wiadomem, u podpisanego Sadu skarge, o uznanie ich małżeństwa za nieważne. Do odpowiedzi na takową wyznaczyliśmy termin w budynku konsystorskim przy Tomie w izbie instrukcyiney sądowey na dzień 21. Grudnia r. b. zrana o godzinie otév na ktory JW. Hrabie etc. Engestroem pod tem ostrzeżeniem zapozywamy, iż w razie niestawienia się, zaocznie przeciwniemu postępowaném bedzie i stosownie do wniosków powodki, o ile się z prawami zgadzaią, wyrok wydanym zostanie. Skarga JW. pozwanemu procz niedziel każdego dnia rano od godziny 8éy do 12éy, po obiedzie zaś od 2ey do 6ey w Registraturze naszéy za zgłoszeniem sie

gelegt werden.

Pofen, ben: 15. Mai 1835.

Erabifdofliches Roufiftorial= Gericht.

6 Uhr Nachmittags auf Berlangen vorz fego osobiscie lub przez wylegitymowanego pełnomocnika przedłożona zostanie

> Poznań, dnia 15. Maja 1835. Sad Konsytorza Generalnego Arcy Biskupiego.

Um ben Folgen einer Unterleibe-Entzundung farb geffern frub 7 Uhr meine geliebte Frau, geb. Speichert, nach viermonatlichen unfäglichen Leiden. Diefe traurige Ungeige allen ihren und meinen Berwandten und Freunden.

Czonfin, Umt Polajemo, den 30. Mai 1835.

Rrusta, Domainen = Dachter.

Pensya dla młodych Polaków. Podpisany założył w Wrocławiu Instytut pensyiny, którego przeznaczeniem iest od S. Michała r. b. poczawszy, a nawet i rychleg młodym Polakom naytroskliwsza udzielać edukacyą. Nauki dawane będą przez Przerożonych i Nauczycieli, osobliwie w oyczystym pensyonarzy ięzyku i w ięzyku francuskim, w którego. używaniu ustawicznie ćwiczeni będą, iako też w niemczyźnie i w wiadomościach. Plan nauk zależy zresztą od szczególnego z rodzicami układu, a nowa i nieomylna metoda, zapewnia uczniom proporcyonalnie szybkie postepy. Przyimowane nawet będą chłopcy niżey rociu lat, którzy pod względem cielesnego pielęgnowania, naytroskliwszego od Przełożoney spodziewać się mogą dozoru. Szanowni Rodzice Polacy, którzy dzieciom swoim znakomita edukacya w instytucie tym, iako też w mieście, tak obfita w tév mierze nastręczaiącem pomoc, zabezpieczyć życzą, dowiedzieć sie mogą o bliższych warunkach, osobiście lub za zgłoszeniem się listami frankowanemi od.

Wrocław, na ulicy Kotlarskiey (Kupferschmidt - Strasse) No. 49. na drugiem piętrze.

K. de Poli. bylego Kapitana.